# Umtsblatt Zemberger Zeitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

13. April 1865.

13. Kwietnia 1865.

### Kundmachung.

Rr. 689 - F. D. Die XV. öffentliche Berlofung der Schulbverschreibungen bes Lemberger Grundentlastungs = Fondes wird am 29. April 1865 um 81/2 Uhr Bormittags im Lofale ber f. f. Statthalterei (Głowackisches Saus CNr. 984/4, Lyczakower Gaffe) statt-

Die ju diefer Berlofung bestimmte Tilgungs - Quote beträgt 354.000 fl. RM. oder 371.700 fl. oft. 28., und es spielen hiebei sammtliche bis 15. Februar I. J. hinausgegebenen Schuldverschreis

Bon ber f. f. galigischen Statthalterei in Grundentlaftungs= Ungelegenheiten.

Lemberg, am 6. April 1865.

### Obwieszczenie.

(2)

Nr. 689 - F. D. XV. publiczne losowanie obligacyj Iwowskiego funduszu indemnizacyjnego odbędzie się 29. kwietnia 1865 o godzinie 8½ przedpołudniem w lokalu c. k. Namiestnictwa (Dom Głowackiego Nr. 984/4 przy ulicy Łyczakowskiej).

Przeznaczona do wylosowania kwota amortyzacyjna wynosi 354.000 złr. m. k. czyli 371.700 złr. w. a. i będa przypuszczone do losowania wszystkie obligacye wydane do 15. lutego b. r.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa w sprawach indemnizacyi, Lwów, dnia 6. kwietnia 1865.

(693)

#### Kundmachung.

Dr. 12297. Bom Przemysler f. f. Kreisgerichte wird hiemit jur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß über Einschreiten bes Lem-berger f. f. Landesgerichtes vom 25. Oktober 1864 Bahl 44270 gur Einbringung der Restforderung von 1905 fl. 43 fr. öfterr. Wahr. aus ber größeren von der galig. Sparfaffe gegen Dorothea Mokranska erflegten Summe von 1929 fl. 54 fr. oft. Bahr. fammt 5% Binfen vom 15. August 1862, bann ber Gerichtstosten von 16 ft. 54 fr. und ber Erefugionsfosten von 10 ft. 24 fr. und 108 ft. 241/2 fr. ofterr. Bahr., Die Feilbietung der gur Dorothea Mokranska gehörigen, im Sanoker Kreise liegenden Guter Leszczawka und Rosuczka ausgeichrieben wird, und bag biefe bei biefem Gerichte in brei Terminen, nämlich am 15. Mai, am 26. Juni und am 7. August 1865 jedesmal um 9 Uhr Bormittage unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1. Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schätungs= werth dieser Guter im Betrage von 29670 fl. 105/8 fr. öfterr. Wahr.

angenommen.

2. Jeber Rauflustige ift verpflichtet, ben Betrag von 2900 fl. ale Badium bei ber Ligitagions-Kommiffton im Baren, in Sparkaffebucheln im Rominalwerthe, oder in Pfandbriefen nach bem letten in ber Lemberger Zeitung ausgewiesenen Kurfe zu erlegen. Das Vadium des Meiftbietenden wird gurudbehalten, ben übrigen Mitligitanten aber gleich nach geschloffener Lizitazion zurudgestellt werben.

3. Der Räufer ist verbunden, binnen 14 Tagen, nachdem der Bescheib, mit welchem der Lizitationsakt bestätigt wird, in Rechtskraft ermachsen sein wird, die Salfte des angebotenen Raufschillings, in welche bas im Baren erlegte Babium eingerechnet wird, an das gerichtliche Depositenamt zu erlegen, dagegen die andere Salfte bes Raufschillings erft binnen 14 Tagen von dem Tage an gerechnet, mit welchem bie Zahlungsordnung in Rechtsfraft erwachsen sein wird, an bas hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen, ober ben in der Zahlungs= tabelle follogirten Gläubigern auszugahlen, oder aber fich mit ihnen abzufinden und barüber binnen berfelben Frift fich auszuweisen. Bis dahin hat er von dieser zweiten Raufschillingshälfte die 5% Zinsen in halbsährigen Raten in vorhinein, vom Tage der erfolgten Uebergabe biefer Guter in den phisischen Besth, an das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen.

4. In biefen drei Terminen werden diefe Guter unter bem Chagungswerthe nicht verkauft, und wenn Niemand den Schätzungs= werth anbieten follte, fo wird ber Termin gur Feststellung der erleich= ternden Ligitazions - Bedingungen auf ben 7. August 1865 um 3 Uhr

Nachmittags bestimmt.

5. Der Schätzungsaft, der Tabularauszug sowie die naheren Ligitazione - Bedingungen tonnen in ber hiergerichtlichen Registratur

eingesehen werden.

Bon biefer Lizitazions = Ausschreibung werden beide Theile, bann alle Spothekar : Glaubiger, und zwar diejenigen, welche nach bem 12. September 1864 an die Gewähr gelangt find, ober welchen der gegenwärtige Lizitazionsakt aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werben konnte, durch ben Abvokaten Dr. Madejski, welcher ihnen jum Rurator und der Abvokat Dr. Dworski ju seinem Stellbertreter bestellt wird, verständigt.

Aus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Przemyśl, am 31. Dezember 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 12297. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do wiadomości, iż w skutek odezwy c. k. sądu krajowego w Lwowie z dnia 25. października 1864 l. 44270 celem zaspokojenia sumy 1905 zł. 43 kr. w. a., resztującej z większej sumy 1929 zł. 54 kr. w. a. przez galicyjską kasę osczędności przeciw Dorocie Mokrańskiej wygranej, tudzież 5% odsetków od dnia 15. sierpnia 1862 bieżącemi, dalej kosztów sądowych 16 zł. 54 kr. i egzekucyjnych 10 zł. 24 kr. i 108 zł. 24½ kr. w. a., publiczna sprzedaż dóbr Leszczawka i Rosuczka w Sanockim obwodzie położonych, do Doroty Mokrańskiej należących rozpisuje, i takowa w tym sądzie w trzech terminach, a mianowicie na dniu 15. maja 1865, na dniu 26. czerwca 1865 i na dniu 7. sierpnia 1865, każdego razu o godzinie 9. przed południem pod następującemi warunkami odbędzie się:

1. Za cene wywołania stanowi się suma szacunkowa 29670 zł.

105/8 kr. w. a. aktem szacunkowym wyprowadzona.

2. Każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest sume 2900 zł. w. a. jako zakład (wadyum) do rak komisyi licytacyjnej w gotówce, książeczkach kasy oszczedności w nominalnej wartości, lub listach zastawnych wedle ostatniego kursu Gazety lwowskiej obliczyć się mających, złożyć, które najwięcej ofiarującemu zatrzymane, innym zaś spółlicytantom po ukończonej licytacyi zwrócone

3. Nabywca obowiązanym jest, w przeciągu 14 dni po prawomocności uchwały sądowej akt licytacyi zatwierdzającej jedną połowe ofiarowanej ceny kupna z wliczeniem wadyum w gotówce złożonego do depozytu sądowego złożyć, zaś drugą połowę ceny kupna dopiero w 14 dniach po prawomocności tabeli płatniczej do depozytu sądowego lub do rak wierzycieli w tabeli płatniczej wskazanych zapłacić, lub też z niemi ugodzić się, i o tem w przeciągu tego samego czasu w sądzie wykazać się, nim zaś to nastąpi, od tej drugiej połówki ceny kupna 5% odsetki w półrocznych ratach z góry od dnia oddania mu tych dóbr w fizyczne posiadanie do sądowego depozytu opłacać.

4. W tych trzech terminach dobra te niżej ceny szacunkowej sprzedane nie będą, a gdyby nikt ceny szacunkowej nie ofiarował, natenczas termin do postanowienia ułatwiających sprzedaż warunków na dzień 7. sierpnia 1865 godzinę 3cią po południu wy-

znacza sie.

5. Akt oszacowania, wyciąg tabularny, jakoteż bliższe warunki licytacyjne w tutejszo-sądowej registraturze przejrzane

być mogą.

O rozpisaniu tej licytacyi obie strony, jakoteż wszystkich wierzycieli hypotecznych i to tych, którzyby po 12. wrześniu 1864 do tabuli weszli, lub którymby niniejsza uchwała licytacyjna z jakiejbądźkolwiek przyczyny doręczoną być nie mogła, przez adwokata Dr. Madejskiego, któren tymże za kuratora z substytucya adwokata Dr. Dworskiego postanawia się, zawiadamia się.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Przemyśl, dnia 31. grudnia 1864.

(700) Rundmachung.

Dr. 2248-274. Bom Mikulincer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird bekannt gegeben, daß über die Klage des Uscher Bomze gegen Juzko Kobelnik, wegen Bahlung von 30 fl. öfterr. Währ. f. N. G., der Termin zur summarischen Berhandlung biefer Rechtsfache auf den 27. Juni 1865 um 10 Uhr Bormittage unter Gesetzesstrenge stimmt murde.

Beil ber gegenwärtige Aufenthalt bes Klägers Uscher Bomze unbekannt ift, so hat dieses Bezirksgericht demselben zur Wahrung der Rechte auf beffen Gefahr und Roften ben hierortigen Insaffen Salomon Schmirer zum Rurator bestellt, mit welchem diefe Rechtsfache

verhandelt werden wird.

Es wird somit Uscher Bomze aufgefordert, bem genannten Sachverwalter die nothige Informazion zu ertheilen, ober auch einen anderen Bevollmächtigten ju bestellen und dem Gerichte namhaft ju machen, überhaupt alle zur Wahrung feiner Rechte bienlichen Mittel zu ergreifen, widrigens er die üblen Folgen nur feiner Saumfeligkeit zuzuschreiben haben wird.

Mikulińce, am 26. März 1865.

(736)Kundmachung.

Exicantly arzegot

Dr. 11311. Bur Wiederbesetjung ber Tabaf-Großtrafif gu Zaleszczyki im Czortkower Kreise wird die Konfurrenz mittelst Ueberreichung schriftlicher Offerte ausgeschrieben.

Diese Offerte, belegt mit dem Badium pr. 80 fl., sind längstens bis einschließig 2. Mai 1865 bei ber f. f. Finang = Bezirfe = Direfzion

in Tarnopol zu überreichen.

Der Verkehr dieser Großtrafik betrug im Jahre 1864: . . . . 14093 ff. öfterr. Währ.

Die näheren Lizitazionsbedingniffe und der Erträgnifausweis fann bei ber f. f. Finang = Begirfe = Direfzion in Tarnopol und bei bie= fer f. f. Finang-Landes Direkzion eingesehen werden.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 4. April 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 11311. Do obsadzenia głównej trafiki tytuniu w Zaleszczykach, obwodu Czortkowskiego rozpisuje się konkurencya przez pisemne oferty.

Te oferty zaopatrzone kwotą 80 zł. jako wadyum mają być najdalej na dniu 2. maja 1865 włącznie do c. k. obwodowej dyrek-

cyi finansowej w Tarnopolu podane.

Obrót tej trafiki wynosił w roku 1864: a w stemplach.......... wal. austr.

Bliższe warunki licytacyjne jako też wykaz dochodów mogą interesowani w. c. k. finansowej dyrekcyi obwodowej w Tarnopolu. tudzież w tutejszej dyrekcyi krajowej finansowej przejrzeć.

Od c. k. finansowej dyrekcyi krajowej.

Lwów, dnia 4. kwietnia 1865.

(731)Kundmachung.

Mr. 19949. Die Direkzion der priv. österr. Mazionalbank hat jur Erleichterung des Bertehres in den Rronlandern befchloffen, die Frist zur Einlösung ber in ber Einberufung begriffenen Banknoten a fl. 10 oft. B. I. Ausgabe adto. 1. Janner 1858 bei fammtlichen Bankfilialien und Subvermechslungskaffen in ber Art zu verlängern, bag biefe Banknoten bafelbit noch bis einschließig 30. September 1865 im Wege ber Zahlung und Verwechslung angenommen werden fonnen. Von der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 5. April 1865.

Gdift.

Dr. 1836. Dom f. f. Bezirfsamte als Gerichte zu Zurawno wird befannt gegeben, es sei über Ansuchen bes Moses Redisch als Rechtsnehmers des Mikita Sawkow die exekutive öffentliche Feilbiethung ber in Wierzbica unter CNr. 10 Subr. 3. 58 gelegenen Ruftikalrealität wegen bem Moses Redisch schuldigen 90 fl. 30 fr. oft. 28. f. N. G. bewilligt, und zur Vornahme derfelben 3 Termine, und zwar auf den 11. Mai, 12. Juni und 13. Juli 1865 jedesmal um 10 Uhr Bormittage im Amtelokale diefes Gerichtes angeordnet worden.

1) Bum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schähungs-

werth pr. 134 fl. öft. 2B. angenommen.

2) Jeber Rauflustige ist gehalten, an Babium 10% bes Schapungewerthes in dem runden Betrage von 14 fl. oft. 2B. ju Sanden der Lizitazionskommission im Baaren zu erlegen, welches Angeld bem Ersteher in ben Raufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber gleich nach geendigter Lizitazion zurudgestellt werden wird.

3) Die Realität wird in den zwei erften Terminen nur um ben über ben Schätzungswerth angebothenen Preis, oder wenigstens um benfelben, am dritten Termine aber auch unter bem Schagungewerthe

veräußert werden.

Die übrigen Lizitazionsbedingungen können im Gerichtshause

eingesehen werden.

Nom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Zurawno, am 6. Februar 1865.

E b i f t. (713)

Mr. 1875. Bei dem f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird jur Einbringung ber mit bem ichieberichterlichen Urtheile vom 20. Mai 1855 ersiegten Forderung von 1500 fl. RM. ober 1575 fl. oft. W., der von der Salfte diefer Summe feit 1. Juni 1855 laufenden 5% Binfen, der Erefugionstoften von 5 fl. 2 fr. oft. 2B. und 38 fl. 40 fr. öft. D., die exekutive Feilbiethung der, dem Mathias Bunclauer geborigen Realität Mr. 162- 163 in Tarnopol zu Gunften bes Mayer Byk in einem einzigen Termine am 18. Mai 1865 um 10 Uhr Vormittags unter folgenden Bedingungen abgehalten werden:

1) Als Ausrufspreis wird der gerichtlich erhobene Schähungs-werth der genannten Realität Nr. 162—163 im Betrage 1765 fl. 83 1/3 fr. oft. W. angenommen und bei diesem Termine die Realität

auch unter bem Schätzungswerthe hintangegeben merben.

2) Seder Kauslustige wird verbunden sein, 5% des Ausrufs. preises als Angeld zu Sanden ber Feilbiethungs = Rommiffion ju er= legen.

3) Die weiteren Feilbiethungsbedingniffe und der Schähungsaft fonnen in der freisgerichtlichen Registratur eingesehen werden.

4) In Betreff ber auf ber fraglichen Realität haftenden Schulden und Lasten werden die Rauflustigen an das freisgerichtliche Grundbuchsamt und bezüglich ber Seuern, an das f. f. Steueramt in Tarnopol gewiesen.

Wovon auch alle jene Spothekar = Gläubiger, welche nach dem 4. Oftober 1864 an die Gewähr der feilzubiethenden Realität gelangen, ober von der Feilbiethung nicht rechtzeitig ober gar nicht verftandigt werden sollten, durch den bereits in der Person des Herrn Dr. Weisstein bestellten Rurator und durch Edift verständigt.

Tarnopol, am 27. Marz 1865.

#### Edykt.

Nr. 1875. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu wiadomo czyni, iż na zaspokojenie wyrokiem sadu polubownego z dnia 20. maja 1855 wygranej sumy 1500 złr. m. k. lub 1575 zł. w. a., tudzież od połowy tej sumy od 1. czerwca 1855 bieżących 5% odsetek, kosztów egzekucyjnych 5 zł. 2 kr. w. a. i 38 zł. 40 kr. w. a., przymusowa sprzedaż realności Macieja Bunclauera własnej, pod Nr. 162—163 w Tarnopolu położonej, na rzecz Majera Byka w jednym terminie, a to 18. maja 1865 o godzinie 10tej przed południem pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1) Za cenę wywołania stanowi się wartość szacunkowa w kwocie 1765 zł. 83<sup>1</sup>/<sub>3</sub> kr. w. a. z tym dodatkiem, że przy tym terminie realność ta także niżej ceny wywołania sprzedaną będzie.

2) Chęć kupienia mający obowiązanym będzie 5% ceny wy-

wołania jako zadatek do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

3) Resztę warunków licytacyi i akt oszacowania można w tu-

tejszo-sądowej registraturze przejrzeć.

4) Względem ciężarów realności i podatków odseła się chęc kupienia mających do urzędu ksiąg gruntowych i c. k. urzędu podatkowego.

O czem się tych wierzycieli, którzyby po dniu 4go października 1864 do tabuli weszli, lub o licytacyi nie wczasie lub wcale zawiadomieni być nie mogli, przez ustanowionego już w osobie p. Dra. Weissteina kuratora i przez edykta zawiadamia.

Tarnopol, dnia 27. marca 1865.

Edift.

Dr. 2427. Bom f. f. Begirtsamte ju Nadworna als Gericht wird fundgemacht, es fei über Ansuchen bes Simson Hirsch aus Nadworna, die exefutive öffentliche Feilbietung des der Debora Hutt gehörigen, in Nadworna gelegenen Saufes, Sausgrundes und Gartens, wegen bem Simson Hirsch ichulbiger 420 fl. öfterr. Währung f. N. G. bewilligt, und zur Vornahme biefer Feilbietung drei Termine, und zwar: auf den 31 Mai, 14. Juli und 17. Auguft 1865 jedes. mal um 10 Uhr Vormittage im Gerichtelokale angeordnet worben.

Hierzu werden Rauflustige mit dem Bemerken eingeladen, daß, falls die Realität bei den beiden erften Terminen nicht wenigstens um den gerichtlich erhobenen Schähungswerth von 3512 fl. öftere. Währ. verkauft werden konnte, felbe bei bem dritten Termine auch unter bem

Schätungswerthe hintangegeben werben wird.

Das Schähungsprotofoll und die Lizitazione-Bedingniffe konnen

Rauflustige jederzeit in der Gerichtstanzlei einsehen.

Bugleich werden Jene, welche, ungeachtet ihnen feine besondere Berftandigung von der Feilbietungs-Bewilligung zugekommen ift, burch die Gintragung in die öffentlichen Bucher ein Spothekarrecht auf jene Realität erworben ju haben glauben, aufgefordert, basfelbe bis jum Verkaufe der Realität so gewiß bei diesem Gerichte anzumelden, wis drigens fie die Folgen deffen sich felbst zuzuschreiben haben werden. Bom f. f. Begirte = Gerichte.

Nadworna, am 20. März 1865.

Edykt.

Nr. 1720. C. k. sad powiatowy w Jarosławiu na żądanie Ludwika i Seweryny małżonków Kobierzyckich, jako teraźniejszych intabulowanych właścicieli realności pod nr. 141 na Głembockim przedmieściu w Jarosławiu położonej, zezwolił na extabulacyę i wymazanie następujących sum w stanie biernym tejże realności ciężących, a w skutek dekretu własności byłego Magistratu jarosławskiego z dnia 30. maja 1829 do l. 784 nabywcy Ignacemu Niedziewieckiemu w drodze egzekucyjnej licytacyi na cenę kupna 1730 zł. m. k. przeniesionych:

1) Sumy 800 zł. w. w. i 2000 zł. w. w. na rzecz Salomona

Atlass poz. 7, 10 i 18 on.

2) Sumy 124 duk. hol, i 60 duk. hol, na rzecz Salomona Atlass poz. 8, 9 i 16 on.

3) Sumy 50 duk, hol, na rzecz Herscha Margulesa poz. 11 on.

4) Sumy 400 zł. w. w. na rzecz Józefa Palester poz. 13 on. 5) Sumy 600 zł. w. w. tudzież zegarka kieszonkowego, łań-

cuszka i pieczątki na rzecz Anieli Rudrof poz. 13 on.

6) Sumy 450 zł. w. w. na rzecz Ignacego Zebrowskiego poz. 15 on.

7) Sumy 700 zł. w. a. na rzecz Jana Bavolino poz. 17 on. Gdy miejsce pobytu Salamona Atlassa, Herscha Margulesa, Józefa Palester, Anieli Rudrof, Ignacego Zebrowskiego i Jana Bavolino tutejszemu sądowi nie jest wiadome, zatem ustanawia się tymże kuratora w osobie tutejszego adwokata Dr. Myszkowskiego, temuż doręcza się dotyczącą rezolucyę extabulacyę zezwalającą i uwiadamia się o tem powyższe osoby przez obecny edykt.

Jarosław, dnia 9. kwietnia 1865.

(734) G b i f t.

Mr. 690. Bom f. f. Begirfsgerichte ju Rozniatow wird biemit jur allgemeinen Renntniß gebracht, daß in Folge des Guterabtretungs= Besuches bes Geschäftsmannes Isaak Knoll aus Perehinsko de praes. 7. April 1865 Bahl 690 über fein gesammtes mo immer befindliches bewegliches, sowie auch über das in ben Kronlandern, für welche das faif. Patent vom 20. November 1852 Wirffamfeit hat, gelegene un= bewegliche Bermögen ber Konkurs eröffnet worden fei.

Es werden daher alle diejenigen, welche an das in den Konkurs verfallene Bermögen was immer für eine Forberung zu fiellen fich für berechtigt halten, aufgefordert, dieselbe mittelst einer wider den unter einem gum Maffevertreter bestellten Grn. f. f. Rotar Julian Rokicki gerichteten Rlage bei biefem f. f. Bezirksamte als Gericht bis jum 18. Juli 1865 um fo ficherer anzumelben und in der Rlage nicht nur tie Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, fraft welchen fie in biese ober jene Klasse geseht zu werden verlangen, zu erweisen, midrigens fie ungeachtet bes ihnen etwa gebührenden Gigenthums-, Pfandober Kompensazionerechtes, von der Konfureverhandlung ausgeschlossen, aller ihrer Anspruche an die Konkursmasse für verlustig erffart, und überdies jur Abtragung ihrer etwaigen Schulben an die

Maffe verhalten werden mürden. Bur Verhandlung über bas Guterabtretungsgesuch wird bie Tagfahung auf ben 8. August 1865 um 9 Uhr Fruh, und zum Bersuche der Konkursbeendigung durch einen Bergleich die Tagsatung auf ben 29. August 1865 um 9 Uhr Fruh mit dem Beifügen angeordnet, daß, falls bei biefer Tagfatung ber Vergleich nicht zu Stande kommen follte, sofort zur Bahl eines definitiven Bermögens = Berwalters und Rreditorenausschußes, oder jur Bestätigung des bereits bestellten geschritten und zugleich über bie, bie Masseverwaltung betreffenden Grundfate verhandelt merden mird.

Rozniatow, am 7. April 1865.

#### (715)Konkurs

ber Gläubiger bes Aron Wahl, Realitätseigenthumere in Przemyśl und Gutspächtere in Hermanowice.

Mr. 4374. Bon dem f. f. Kreisgerichte zu Przemyśl wird über bas gesammte wo immer befindliche bewegliche, bann über bas in jenen Kronlandern, für welche die Jurisdikzions = Norm vom 20. November 1852, Rr. 151 Reichsgesethblatt, Wirksamkeit hat, gelegene unbewegs liche Bermögen des Aron Wahl, Realitätseigenthumers in Przemyśl und Gutspachters in Hermanowice, ber Konfurs eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat biefelbe mittelft einer Klage wider ben Konkursmassevertreter Herrn Dr. Zezulka, für beffen Stellvertreter Berr Dr. Waygart ernannt murbe, bei biefem Rreisgerichte bis Ende Juni 1865 angumelben, und in ber Rlage nicht nur bie Richtigfeit ber Forderung, fondern auch bas Recht, fraft beffen er in biefe ober jene Rlaffe gefett zu merben berlangt, ju erweisen, mibrigens nach Berlauf bes erstbestimmten Tages Niemand mehr gehört werben würde, und Jene, die ihre Forderung bis bahin nicht angemeldet hatten, in Rudficht des gesammten gur Kontursmaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompenfazionerecht gebuhrte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus der Maffe gu fordern hatten, ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, fo zwar, baß folche Gläubiger vielmehr, wenn fie etwa in bie Maffe schulbig sein follten, die Schuld ungehindert des Kompensadiongs, Gigenthumss ober Pfandrechtes, das ihnen fonft gebührt hatte,

du berichtigen verhalten merben murben. dur Bahl bes Vermögens-Verwalters und ber Gläubiger - Aus-

4 Uhr bei biesem f. f. Kreisgerichte anberaumt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Przemyśl, am 7. April 1865.

Mr. 15660-6847. Bon bem f. f. Lemberger Landes, als Hanbelegerichte wird bem Jacob Barbag mit biesem Ebifte befannt gemacht, Josefine Bender Geschäftsfrau sub Nr. 2102/4, gegen ihn unterm 29. April 1862 Zahl 18769 ein Gesuch um Jahlungsaustage wegen einer Wechselforberung pr. 60 fl. österr. Währ. f. N. G. überreicht bah. babe, worüber mit Beschluß vom 1. Mai 1862 3. 3. 18769 die Bahlungsauflage erlassen murbe.

Da ber Bohnort des Jacob Barbag unbefannt ift, so wird bemfelben über Ginschreiten ber Klägerin de praes. 24. März 1865 3. 15660 ber Berr Landes - Abvokat Dr. Hönigsmann mit Substitutrung des Berrn Candes - Abvokat Dr. Hönigsmann mit Substitutrung des Beren Landes - Advotaten Dr. Natkis auf feine Gefahr und Roften fes Geritor bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheib dies

fes Gerichtes jugeftellt.

Lemberg, am 29. März 1865.

Rr. 6112. Bom f. f. Bezirksgerichte in Brody wird hiemit gur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß nachdem Rachel Rissberg, Kauf-Mannsgattin in Brody, in ihrem Guter = Abtretungsgesuche ihre Bahlungeunvermögenheit anmelbete, über bas gesammte mo immer befindliche bewegliche und das in den Kronlandern, in welchen die Jurisbifgionsnorm vom 20. November 1852 wirksam ist, gelegene unbeweg-

liche Vermögen berselben ber Konkurs ber Gläubiger eröffnet und ber biefige Gerichteadvofat Berr Dr. Ornstein jum Bertreter, bann ber hiefige Raufmann fr. Abel Landesberg jum einstweiligen Bermalter dieser Konkursmasse ernannt worden find.

Wer immer also an diefe Konkursmasse eine Forderung zu stellen glaubt, wird aufgefordert, dieselbe bis zum 14. Juni I. J. mittelft einer formlichen gegen ben Ronfursmaffevertreter Abvofaten Dr. Ornstein gerichteten Rlage unter Nachweijung ber Richtigfeit feiner Forderung und bes Rechts, fraft beffen er in biefe ober jene Rlaffe gesett zu werden verlangt, hiergerichts um so gewisser anzumelben, wi= brigenfalls er von bem vorhandenen und etwa jumachfenden Bermogen, soweit foldes von ben rechtzeitig fich anmelbenben Gläubigern erschöpft murbe, ungehindert des auf ein in der Maffe befindliches Gut habenden Eigenthume-, Pfand- oder Kompensazionerechtes abgewiesen fein und im letteren Falle jur Abtragung feiner gegenseitigen Schulb in die Konkursmasse verhalten werden wurde.

Bur Bahl des Gläubigerausschusses und Bestätigung bes einstweiligen bestellten Bemögensverwalters wird die Tagfahrt auf ben 23. Juni 1865 9 Uhr Bormittags im Gerichtsbureau Dr. 1 hier bestimmt, zu welcher fammtliche Glaubiger mit dem Bedeuten vorgeladen werden, daß im Falle ihres Ausbleibens der definitive Vermögens= verwalter und der Gläubigerausschuß auf ihre Gefahr vom Gerichte von Amtswegen bestellt werden murbe, und die ausbleibenden Glaubiger der Mehrheit der Stimmen der Erscheinenden als beitretend an=

gesehen werben.

Rüdfichtlich ber gebetenen Rechtswohlthaten aber werben fammt= liche Gläubiger zu der am 23. Juni l. J. im Gerichtsbureau Rr. 1 abzuhaltenden Tagfagung mit tem Beisage vorgeladen, daß über ben Unspruch ber Schuldnerin auf die Rechtswohlthaten ber Guterabtre= tung in Betreff berjenigen, welche in biefelbe nicht freiwillig jugefte= hen, nach Beendigung der gegen die Gemeinschuldnerin eingeleiteten ftrafrechtlichen Untersuchung wird entschieden werden, und bag von dem Gefuche um Bewilligung der Rechtswohlthaten bei dem hiefigen Begirfsgerichte Ginficht genommen werden fann.

Bom f. f. Bezirfegerichte.

Brody, am 19. Mars 1865.

Kundmachung. Mr. 3609. Mit 1ten Mai I. J. tritt im Marfte Bukaczowce eine f. f. Posterpedizion ins Leben, welche sich mit dem Briefpostbienfte und mit der poftamtlichen Behandlung von Gelb und fonfti= gen Werthfenbungen bis jum Ginzelngewichte von 3 Bfund befaffen und mit bem Postamte Bursztyn mittelft täglichen Fußbothenposten mit nachstehender Aursordnung in Berbindung stehen wird.

> Bom 1. April bis Ende Ceptember. Von Bukaczowce in Bursztyn

täglich um 7 Uhr 30 M. Früh. täglich um 5 Uhr Früh,

Bon Bursztyn in Bukaczowce täglich um 11 Uhr 30 Min. täglich um 9 Uhr Morgens, Mittags.

Dom 1. Oftober bis Ende Darg. Bon Bukaczowce in Bursztyn täglich um 5 Uhr 45 M. Früh, täglich um 8 Uhr 15 M. Früh.

Yon Bursztyn in Bukaczowce täglich um 9 Uhr Morgens, täglich um 11 Uhr 30 Min. (Rach Unfunft ber Boft aus Mittags.

Lemberg.) Die Dieftang zwischen Bukaczowce und Bursztyn beträgt 2 Meilen.

Den Bestellungsbezirk diefer Posterpedizion haben nachbenannte Orte zu bilben:

1. Im politischen Bezirfe Wojniłów, Bukaczowce, Martynów, Łuka, Cwitowa, Kozara, Wiśniów, Czahrow, Kołokolin, Podmichałowce, Zurów, Czerniów, Wandolina, Łukawiec, Zurawienka, Stoboda und Poświerz.

2. 3m politischen Begirte Bursztyn - Tenetniki. 3. Im politischen Bezirfe Zurawno - Hrehorow.

Bas hiemit veröffentlicht wirb.

Bon ber f. f. galig. Postbirefzion.

Lemberg, am 4. April 1865.

(718)Kundmachung.

Mr. 3554. Am Iten Mai 1865 tritt in ben Orten Stobudka lesna und Luzan an Stelle der bisherigen bortigen Poftrelais ein formliches f. f. Postamt mit Poststagion ins Leben, welche sich mit dem Brief- und Fahrpostbienste, so wie mit der Passagiersaufnahme zu den Kourier- und Pachposten zwischen Lemberg und Czernowitz nach Maggabe ber bei Unfunft bes Bagens dafelbft noch unbefesten Bagenplage befaffen wirb.

Den genannten neuen Postamtern werben nachbenannte Orte als

Bestellungsbezirf jugewiesen, und zwar:

a) bem Postamte Stobudka: Słobudka leśna, Meynak, Puhari, Soroki, Kamionki, Liski, Korszow, Czeremchow, Tłumaczyk, Kniażdwor, Slepy und Gody;

b) Dem Poftamte Luzan : Alt und neu Mamajestie, Luzan, Strilecki Kut, Rewna, Burdej, Szipenitz, Duboutz, Berhometh, Rewakoutz, Piedekoutz und Nepolokoutz. Bas hiemit veröffentlicht wird.

Bon ber f. f. galig. Poft Direfgion. Lemberg, am 1. April 1865.

(678) Obwieszczenie. (2)

Nr. 3813. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Sanoku niniejszem wiadomo czyni, iz celem ściągnienia na rzecz Dr. pana Antoniego Scheneka wierzytelności wygranej 1116 zł. w. a., z większej 1200 zł. tom I. pag. 51 nr. 9 on., tom II. pag. 359 nr. 12 on., tom II. pag. 264 nr. 1 i 2 on. zaintabulowanej z 5% od 5. czerwca 1862, kosztami sporu 9 zł. 50 kr., 5 zł. 62 kr. i 16 zł. 81 kr., dawnemi kosztami egzekucyi 9 zł. 95 kr. i 9 zł. 10 kr. w. a., tudzież niniejszem w ilości 54 zł. 59 kr. w. a. przyznanemi, przymusowa publiczna sprzedaż realności dłużników pana Wojciecha i pani Maryi małżonków Lissów, w Sanoku pod l. k. 60 i 316 położonych, w trzech terminach a to: na 30. maja 1865, na 27. czerwca 1865 i na 27. lipca 1865, każda raza o godzinie 10. przed południem w sądzie przeprowadzoną zostanie z ta uwagą, iż na pierwszych dwóch terminach rzeczone realności tylko zwyż lub za cenę szacunkową, zaś na trzecim także poniżej ceny szacunkowej sprzedane zostaną.

Za cenę wywołania stanowi sąd dla realności pod l. 60 kwotę 2608 zł. 50 kr., a dla realności pod l. 316, 1419 zł. 60 kr. w. a. Blizsze warunki sprzedaży, tudzież akt oszacowania i wyciągi

tabularne ndzieli registratura tutejszego sadu do przejrzenia.

Nakoniec zawiadomieni zostaja niniejszem o tej sprzedaży wszyscy wierzyciele, którzy pretensye swe po 18. października 1864 do ksiąg gruntowych wnieśli, lub którymby rezolucya o sprzedaży nie dość wcześnie lub wcale nie została doręczona z ta uwaga, iż dla nich wszystkich pan adwokat Popiel z zastępstwem pana Dr. Busia na kuratora ustanowionym został.

Sanok, dnia 15. stycznia 1865.

(735)Lizitazione : Ankündigung.

Dr. 2775. Bon der f. f. Finang = Begirfe = Direkzion zu Zolkiew wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß wegen Verpachtung ber Weg- und Brudenmauthstazion Betzec auf die Dauer vom 1. Mai 1865 bis Ende Dezember 1866 unter ben in ber Ligitagione = Rund= machung der hohen f. f. Finang-Landes-Direkzion vom 3. September 1864 Bahl 26242 im Allgemeinen festgeseten Bestimmungen am 20. April 1865 bei der k. k. Finang Bezirks Direkzion in Zolkiew die Lizitazion abgehalten werden wird.f

Der Ausrufspreis fur diese Mauthstagion beträgt auf ein Sahr

Funfhundert Gulden.

Schriftliche Offerten muffen bis jum 20ten April I. 3. 9 Uhr Vormittags hieramts überreicht werden.

Bon ber f. f. Finang-Bezirks-Direkzion. Zołkiew, am 6. April 1865.

Lizitazions-Ankundigung.

Dr. 3531. Bei ber f. f. Finang = Begirfe = Direfzion in Stryj wird gur Beräußerung ber als unbrauchbar ausgeschiedenen Cfartpapiere im beilaufigen Gewichte von 45 Bentner eine Beraußerung mittelft fchriftlichen Offerten vorgenommen werden.

Diese Offerten muffen spatestens am 24ten April 1865 bei ber f. f. Finang-Bezirke-Direkzion in Stryj eingebracht werden und mit

einem Badium von 45 fl. öft. 2B. belegt fein.

Die Bedingungen fonnen bei der f. f. Finang-Bezirfe-Direktion ober bei bem Finang-Landes-Direkzione-Dekonomate in Lemberg eingefeben merden.

Stryj, am 5. April 1865.

Edift. (716)

Nr. 9743 - 4564. Von dem f. f. Lemberger Landes als San= belsgerichte mird bem, bem Aufenthalte nad unbefannten Julius Heinrich und Ignaz Brodzkie, bann ben ebenfalls dem Aufenthalte nach unbefannten Familien Bronikowskie und Malinowskie mit diesem Sbifte befannt gemacht, bag Isaak Ochshorn sub praes. 26. Februar 1865 Bahl 9743 gegen diefelben ein Gefuch um die erfte einjahrige Fristerstreckung jur Rechtfertigung der im Grunde Beschlufes vom 9. November 1864 Babl 47661 bewilligten Pranotazion ber Summe von 25000 fl. oft. 2B. über ben Gutern Borki mate überreicht habe, worüber im Grunde Beidluges vom Seutigen die Meugerung von bem Gegentheile abverlangt wird.

Da der Wohnort der obgenannten Personen und Familienglieber unbekannt ift, fo wird benfelben ber Landesadvokat Dr. Czemeryński mit Substituirung des Landesadvokaten Dr. Gnoiński auf deren Gefahr und Roften jum Auraior bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheid diefes Gerichtes zugestellt.

Lemberg, am 15. Dezember 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 14885. Lwowski c. k, sad krajowy zawiadamia niniejszem Annę Bogdanowiczowe, a w razie jej śmierci tejże spadko-bierców z nazwiska i pobytu niewiadomych, że uchwałą z dzisiej-szego dnia do l. 14885 intabulacya Piotra Mikolascha za właściciela realności pod l. 5442/, położonej, pierwej do jurydyki Bogdanówki należącej, dozwolono i uchwała ta ustanowionemu dla Anny Bogdanowiczowej a względnie jej spadkobierców kuratorowi adwokatowi Drowi. Pfeifferowi, którego zastępcą adwokat Dr. Gregorowicz mianowany, doręczoną została.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 28. marca 1865.

(725)Obwieszczenie. (2)

Nr. 5685. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem niewiadomego z miejsca pobytu pana Leopolda hr. Starzeńskiego, że przeciw niemu na rzecz Chaima Zechera nakaz płatniczy wekslowej kwoty 500 zł. w. a. z p. n. pod dniem 5. kwietnia 1865 r. do l. 5685 wydanym i ustanowionemu dla niego kuratorowi w osobie p. adwokata Dra. Dwernickiego ze substytucyą p. adwokata Dra. Eminowicza doręczonym został.

Z c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 5. kwietnia 1865.

E dykt.

Nr. 3079. C. k. sad obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem p. Szymona Czajkowskiego, z miejsca pobytu nieznanego iż pani Wiktorya de Giebułtowskie Tyszkowska i p. Sabina de Giebułtowskie Morzowa przeciw leżącej masie spadkowej po ś. p. Wiktoryi de Karsznickie Giebułtowskiej i nieznanemu z miejsca pobytu Szymonowi Czaykowskiemu względem ekstabulacyi prawa dożywocia z nadciężarami ze stanu hiernego ½ części dóbr Gorzanka, Radziejowa, Pakoszówka, Lalin i Strachocina pod dniem 10. marca 1865 do l. 3079 pozew przy tym sądzie wytoczyły, w skutek tegoż do ustnej rozprawy termin na dzień 16. maja 1865 godzine 9. rano w tym sądzie wyznaczono, i jemu za kuratora adwokata krajowego Dr. Madejski z zastepstwem adwokata krajowego Dra. Kozłowskiego postano wiono.

Wzywa się zatem p. Szymona Czajkowskiego, by na powyzszym terminie w tym sądzie w celu bronienia się osobiście stana lub by postanowionego kuratora lub też kogo innego za zastępce sobie wybrał, i tegoż sądowi przedstawił, ile że możebne skutki

swego niezgłoszenia się sam ponosić musiałby.

Przemyśl, dnia 16. marca 1865.

E d y k t. (2) Nr. 16742. C. k. sad krajowy lwowski uwiadamia niniejszy"

edyktem z miejsca pobytu niewiadomego Tytusa Korytyńskiego, in na żądanie Schoila i Rafala Parnesów uchwałą z dnia 9. paździer nika 1862 l. 40827 c. k. tabuli krajowej polecono, azeby praw z kontraktu dzierzawnego z d. 28. kwietnia 1858 dla niego w sta nie biernym dóbr Zalesia i Młynki zahypotekowane z tych dóbr wyekstabulowała i wykreśliła, tudzież że uchwała, o której mow dla Tytusa Korytyńskiego wydana, adwokatowi Drwi. pr. panu Nat kisowi, którego mu z substytucyą adwokata Dra. pr. pana Recher na kuratora nadano, doreczoną została.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 26. kwietnia 1864.

Edykt.

Nr. 3068. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu niaiejszem uwi! damia, iz pod dniem 7. lutego 1865 do l. 1288 Sprincia Wollogli prosbę o wydanie nakazu zapłaty sumy wekslowej 180 zł. w. przeciw Ignacemu Skrzyszowskiemu podała, której uchwałą z dopi 8. lutego 1865 l. 1288 zadość uczyniono.

Ponieważ miejsce pobytu Ignacego Skrzyszowskiego wiadow nie jest, przeto temuż obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dr Frühlinga i zastepca tegoz zaś pana adwokata Dra. Weissteina niebezpieczeństwo i na koszt jego ustanowionym i nakaz płatnick

doreczonym został.

Tarnopol, dnia 29. marca 1865.

## Anzeige - Dlatt.

### Doniesienia prywatne.

## K. K. priv. gal. Karl Ludwig = Bahn. |

Kundmachung. (728)

Die galizische Karl Ludwig = Bahn bringt hiemit zur Kenntniß, baß vom 15. April I. J. an ein ermäßigter Wagenladungs = Fracht= Tarif für gemischte Borstenvieh = Transporte eingeführt wird, welcher auf sammtliche Stazionen affigirt erscheint.

Wien, am 1. April 1865.

Der Bermaltungerath.

## C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika

Obwieszczenie.

C. k. uprzyw. kolej galic. Karola Ludwika podaje niniejsze do wiadomości, że z dniem 15. kwietnia 1865 zniżona taryfa frac towa na ładunki całowozowe w mięszanych transportach nierog eizny zaprowadzoną i po wszystkich stacyach przybitą będzie. Wieden, dnia 1. kwietnia 1865.

Rada zawiadowcza.